all

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

15 65. Mittwoch, den 17. Marz 1841.

Ungekommene Fremde vom 15. Mårz.

Die Brn. Guteb. v. Riemojeweff aus Paris und Mollard aus Gora, Br. Raufm. Loffow aus Frankfurt a/D., I. im Hôtel de Vienne; Gr. Partifulier v. Wierzbudt aus Betfche, I. in ben 3 Lilien; Die Grn. Guteb. Baron v. Schwars genau aus Groß = Dammer, v. Rappard aus Pinne und v. Sforgewöff aus Defla, Br. Oberlehrer Torfftecher aus Meferig, I. in der gold. Gans; Br. Commiff. Gu= derian aus Jutrofchin, Die hrn. Guteb. v. Swiecidi aus Szezepantowo, v. Ruroweffi aus Lipnica und v. Pfareffi aus Mysniewo, I. im Hotel de Berlin; Die hrn. Guteb. v. Bronifoweffi aus Roczyfzun, v. Radziminefi und Se. hanslehrer v. Slupedi aus Rubno, I. im Hotel de Saxe; Sr. Lipinefi, Doctor ber Med., aus Rrafau, I. in No. 75 Markt; Sr. Guteb. Rofenfeld aus Olfzewo, I. im Hotel de Dresde; Br. Domainen : Pachter v. Ganger aus Minnfowo, Br. Raufm. Schreper aus Stettin, I. im Hotel de Rome; Sr. Raufm. Bolff aus Stetfin, Sr. Burgermftr. Lewandowsfi aus Samter, Sr. Beamter Friedrichowsti aus Polen, Die herren Guteb. Wilfonski aus Dalewo und Ifland aus Rokatti, I. im Hotel de Paris; Gr. Guteb. v. Rubnicki aus Tureto, I, im Hotel de Hambourg; die Srn. Rauff. Albrecht aus Gollang u. Lupfdut aus Unruhftabt, die Grn. Sandelel. Salomon und David aus Chodziefen, I. im Gichborn; Die Gerren Lederfabritanten Schiller und Schellenberg aus Liffa, Sr. Maurermftr. Rerger aus Schroba, Sr. Guteb. Jahns aus Dwicezfi, fr. Schauspier Schwarz aus Danzig, I. im Hotel de Pologne.

1) Bekanntmachung. Auf ben Anstrag ihrer Verwandten und resp. Kuratoren werden nachstehend genannte versschollene Personen:

Obwieszczenie. Na wniosek krewnych i resp. kuratorów swych następnie wymienione osoby zaginione, jako to:

- Die Theela Marr verebelichte Unit= mann Dielineta aus Liffa, welche gulegt im Jahre 1815, aus ber Ufraine Nachricht von fich gegeben hat;
- ber Christian Bramer, Cohn bes Ackerwirths Johann Georg Bra= mer aus Paprotich bei Grat, welcher sich in den Jahren 1798, aus Paprotich entfernt, und gulett 4 bis 5 Jahre nach biefem Zeitraume aus Puris Nachricht von fich gegeben hat;
- ber aus Brat geburtige Judas Farber, alias Friedrich Wilhelm Farber, alias Judas Joseph horwis, ber fpater in Ropnick als Sandels= mann lebte und feit etwa 20 3ah: ren verschollen ift;
- 4) Ludwig Generowicz aus Pleschen, welcher, mahrscheinlich in ben Jahe ren 18 13. jum polnischen Militair ausgehoben, feitbem verschollen ift;
- 5) bie zu Befiche bei Meserit 1785. 5) Teressa Haak, corka Anny i
- 6) der seit dem Jahre 1814. verschol= 6) Karol August Hampel, uczen lene Baderlehrling Carl August hampel aus Reubruck;
- 7) ber seit mehr ale 10 Jahren ver: 7). Jan Bogumil Hantke & Swafze. aus Schwerfeng;

- 1) Tekla z Marxów zamężna z ekonomem Bielińskim z Leszna, która na ostatku w roku 1815. z Ukrainy wiadomość o sobie dala;
- Krystyan Braemer, syn Jana Jerzego Braemera gospodarza z Paprocza pod Grodziskiem, który się w latach 1798/99. z Paprocza oddalił, i na ostatku po upłynieniu 4 do 5 lat od czasu tegoż z Pyryca o sobie dał wiadomość;
- 3) Judasz Faerber lub Fryderyk Withelm Faerber, albo Judasz Józef Horwitz z Borycy rodem, który późniey w Koepuiku iako handlerz żył i około lat 20 znie knał;
- 4) Ludwik Generowicz z Pleszewa, który zapewnie w latach 1811/12. do woyska polskiego wziętym został, i od czasu tego zaginął;
- geborne Tochter ber Unng und Un= Antoniego malżonków Haak, ton haafschen Cheleute, Therefia w Pszczewie pod Miedzyrze-Saaf, welche etwa in ihrem 7ten czem roku 1785. urodzona, Lebendjahre aus Posen verschwuns która około w roku 7mym wieben und seitbem verschollen ist; ku swego z Poznania zaginęła i od czasu tego zniknela;
  - professyi piekarskiev z Nowego Mostu, który od roku 1814go we to zniknah; ne contractors
- fcollene Johann Gottlieb Santte day, od przeszlo fat 10. zaginiony;

8) ber seit dem Jahre 1826. verschollene Müller Casimir Hoffmann, zulett in Tarnowo wohnhaft;

9) ber feit bem Jahre 1806, verscholstene Mullergeselle Martin Japke (Jahke), welcher zuletzt in Knruik-arbeitete;

10) der seit mehr als 20 Jahren verschollene Mullergeselle Johann Chrisstian Jahn aus Borgowo;

11) der seit langer als 15 Jahren vers schollene Andreas Iglinsti aus Szemborowo;

12) der seit dem Jahre 1823. verschollene Joseph Kalinsti, welcher zuletzt Pachter von Masznik war;

13) der seit dem Jahre 1829, verscholz lene Brauergefelle Johann Chrizfioph Kirscht aus Alt-Tompsi;

14) der Johann Goftlieb Robelfe, Mullergeselle aus Robylnik, und seit mehr als 10 Jahren verschollen;

15) der seit dem Jahre 1814. verschols sene Schmiedegefelle Martin Mulster aus Meseritz, welcher zuletzt in Breslau gearbeitet hatte;

16) ber feit etwa 40 Jahren verschollene Valentin Pavel aus Gräß;

17) der seif 30 Jahren verschollene Müllergeselle Johann Pielowski aus Arotoschin:

18) die Henriette Florentine Nawrotcka von hier, verehelicht an den russischen Rittmeister v. Polewski, welche zuletzt im Jahre 1825. aus Befaradien Nachricht von sich geges ben hat und seitdem verschollen ist; 8) Kazimierz Hoffmann młynarz, który od roku 1826. zniknął, i na ostatku w Tarnowie mieszkał;

9) Marcin Japke (Jabke) młynarczyk, który od roku 1806. zniknął, i na ostatku w Korniku pracował;

wa, od przeszło lat 20. zaginiony;

11) Andrzéy Igliński z Szemborowa, od przeszło lat 15. znikniony;

12) Józef Kaliński, który od roku 1823go znikuął, i na ostatku w Mącznikach dzierzawcą był;

13) Jan Krzystof Kirscht piwowar czyk z Starego Tomyśla, od roku 1829go zaginiony;

14) Jan Bogumil Kobelke, mlynarczyk z Kobylina, który od przeszło lat 10. zniknał;

15) Marcin Mueller, kowalczyk z Międzyrzecza, który od roku 1814go zaginął, i na ostatku w Wrocławiu pracował;

16) Walenty Pavel z Grodziska, od około lat 40. zaginiony;

17) Jan Pielowski, młynarczyk z Krotoszyna, od lat 30. zaginiony;

18) Henryetta Florentyna Nawrotcka tu ztąd, z Ur. Polewskim Botmistrzem rossyjskim zaślubiona, która na ostatku w roku 1825tym z Bessarabii wiado. mość o sobie dała i od czasu tego zniknęła; 19) berfeit 14 Jahren verschollene Saus= befiger Samuel David Rathhaus aus Liffa;

Daniel Schulz aus Dormowo;

21) ber feit bem Jahre 1806. abwe= fende Gartner Stanislaus Gjule= wicz aus Bentfeben, welcher zue lett etwa im Jahre 1819, aus Engenburg bei Wien Rachricht bon fich gegeben hat und feitbem berschollen ift;

und die etwa von biefen Berfchollenen hinterlaffenen unbefannten Erben biermit aufgefordert, fich langstens in bem am 30ffen Geptember 1841. Bormit, tage 10 Uhr wor bem Dber, Landes, Gerichte Referendarius Gerlach an Offents licher Gerichtoftelle anftehenden Termine schriftlich ober perfonlich ju melben und Radricht von ihrem Leben und Aufenthalt ju geben und nabere Unweifung ju gewartigen, wibrigenfalls bie aufgebotenen Berichollenen werben für tobt erflart und Die unbefannten Erben berfelben mit ihren Erbanfprüchen pracludirt merden.

Pofen, ben 14. November 1840.

Ronigl. Preug. Dber-Landes= Gericht. I. Abtheilung.

2) Boictalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 2ten Auguft 1831, in Pofen verftorbenen Buchhaltere Stanie=

19) Samuel Dawid Rathhaus właści. ciel domu z Leszna od lat 14. zaginiony;

20) ber feit 1825. verschollene Schmidt 20) Daniel Schulz kowal z Dormowa, od roku 1825go znikniony:

21) Stanisław Szylewicz, ogrodowy z Zbąszyna, od roku 1806go nieprzytowny, który na ostatku około roku 1819tym z Luxenburga pod Wiedniem wiadomość o sobie dał, i od czasu tego zniknał;

iako téż sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywaią się ninieyszem, abv się naypóźniey w terminie na dzień 30go Września 1841 zrana o godzinie rotéy przed Ur. Gerlach, Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego w mieyscu publiczném posiedzeń sądowych wyznaczonym, osobiście lub piśmiennie zgłosili, o życiu i pobycieswym wiadomość dali, a następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zapozwani zniknioni za zmartych uznani, i sukcessorowie nieznaiomi tychże z pretensyami spadkowemi swemi wyłączeni zostaną.

Poznań, dnia 14. Listopada 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Nad pozo= stalościa zmarłego na dniu 2. Sierpnia 1831 r. w Poznaniu Stanisława laus Gozdziewski ist heute ber erbschaft, liche Liquidationsprozeß erbsfinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansfprüche steht am 17 ten Mai d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Oberz Landes = Gerichts = Referendarius Filig im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an. Wer sich in diesem Termin nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Vorzrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Wefriedigung der sich meldenden Gläusbiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Pofen, am 9. Januar 1841. Ronigt. Ober = Landes = Gericht.

I. Abtheilung.

3) Nothwendiger Berkauf, Ober = Landesgericht I. Abtheis lung zu Pofen.

Das Rittergut Ligotta im Kreise Schildeberg, landschaftlich abgeschäht auf 27626 Rthl. 10 fgr. 8 pf., zufolge der nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 26. April 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Präclusion spätestens in diesem Tersnine zu melden.

Pofen, ben 2. Oftober 1840.

Goździewskiego Buchhaltera, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretenyi wyznaczony, przypada na dzień 17. Maja r. b. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Filitz Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego,

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 9. Stycznia 1841. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański Wyd. I. w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Ligotta w powiecie Ostrzeszowskim, przez dyrekcyą ziemstwa oszacowane na 27626 tal. 10 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, maią być dnia 26. Kwietn. 1841 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi naypóźniey w

terminie tym zgłosili.

Poznań, d. 2. Października 1840.

4) Ediktal Eitation. Die unbekannten Erben und Erbnehmer des mitz
telst Erkenntnisses vom 9. Januar 1838
für todt erklärten Fleischermeisters Friedrich Willmann werden hierdurch aufgefordert, sich Behufs ihrer Legitimation
bei dem unterzeichneten Gerichte und zwar
spätestens in dem auf den 22. Dece mber d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem
Deputirten Oberlandes-Gerichts-Ussesses
Relch angesetzten Termine zu melden,
widrigenfalls dieselben mit ihren ErbesUnsprüchen präcludirt, und der Nachlaß
dem Königlichen Fischus zugesprochen werden wird.

Bromberg, ben 11. Februar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozewedyktalny, Niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy po rzeźniku Fryderyku Willmanie, wyrokiem z dnia 9go Stycznia 1838, za zmarłego poczytanym, wzywaią się ninieyszém, aby się celem ich legi tymacyi do podpisanego Sądu zgło. sili, a to naypóźniey w terminie na dzień 2. Grudnia b. r. o godzinie 10. przed Deputowanym Kelch, Assessorem Sądu Głównego wyznaczonym; w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do spadku prekludowani zostaną, a spadek zaś fiskusowi Królewskiemu przekazany bedzie.

Bydgoszcz, dn. 11. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Den unbekannten Gläubigern der am 1sten Februar 1837. zu Rawicz verstorsbenen Charlotte Caroline verwittweten Rittmeister v. Bialzska geb. Engelhardt, wird hierdurch die bevorstehende Theilung der Berlassenschaft bekannt gemacht mit der Ausstordung, ihre Ansprüche binnen drei Monaten anzumelden, widrigenfalls sie damit nach §. 137. und folgenden, Theil I. Tit. 17. Allgem. Landrechts, an jeden einzelnen Miterben, nach Berhältznis seines Erbantheils, werden verwiesen werden.

Rawicz, am 1. Februar 1841. Königl. Land= und Stadtgericht. Obwieszczenie publiczne. Niewiadomi wierzyciele zmarłéy w Rawiczu dnia 1. Lutego 1837 r. Szarloty Karoliny z Engelhardtów Białęskiey Rotmistrzowey, uwiadomiaią się ninieyszem o nadchodzącym podziałe pozostałości z tem wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu 3 miesięcy podali, it aczey z takowemi w skutek §. 137. i następ. Tyt. 17. Cześci I. prawa powszechnego krajowego do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy iego odesłanemi będą.

Rawicz, dnia 1. Lutego 1841. Król, Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadt = Gericht gu Schroda.

Das ben Riegmannschen Cheleuten ge= borige, sub Dr. 12 gu Groß=Rolata, 2 Meilen bon Pofen und eine halbe Meile von Pudewiß gelegene, aus Wohnhaus, Scheunen, Stallungen, Garten, Wiefen, 368 Morgen und 134 Muthen Land bestehende Grundftuck, abgeschatt auf 7354 Rthlr. 15 fgr., zufolge der nebst Sypothefenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, foll am 13. Mai 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle subhaftirt merden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Schroda, den 24. September 1840.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Szrodzie.

Grunt pod Nrem 12 w Wielkiey Kołacie, własnością małżonków Kietzmann będący, od Poznania o 2, a od Powiedzisk o pół mili odległy, z domu mieszkalnego, stodoły, stajen, ogrodów, łąk i z 368 morgów 134 przętów roli składaiący się, oszacowany na 7354 tal, 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w registraturze, ma być dn. 13. Maja 1841 przed południem o godzinie 10. w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 24. Września 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

7) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Bollstein wysiar

Das der Wittive und Erben des Un= dreas Stein gelfdrige, gu Groß Pofe= mutel unter Dro. 23. belegene Grund: fluck, bestehend and Wohn, und Wirth= schaftegebauden, fo wie einer Sufe Lund kulmischen Maaßes, wozu auch noch drei in der Feldmark von Klein Posemukel liegenden Ackerstücke gehoren, abgeschätzt

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski

w Wolsztynie.

Nieruchomość wdowie i spadkobiercom Andrzeja Steina należąca, w wielkich Podmoklach pod No. 23 położona, składająca się z domu mieszkalnego i budynków gospodarskich, iako též z iednéy huby chelmińskiéy roli, do któréy także ieszcze trzy kawaly roli na polach malych Podmokli,

auf 527 Athle. zufolge ber nebst hipposthekenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzuschenden Tare, soll am 8. Juni d. J. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

znaydujące się należą, oszacowana na 527 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Gzerwca r. b. przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

## 8) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Lobsens.

Das ben Bencestaus Neustuppaschen Erben gehörige Erbpachts = Borwerk Koziagora, bestehend aus 545 Morgen Acker nebst Wirthschaftsgebäuben, abgeschäft auf 4782 Athlr. 20 sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedinzungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 17ten Juni 1841. Vormittags 10 Uhr an ordenklicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten RealsPratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melben.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Łobżenicy.

Folwark wieczysto-dzierzawny Koziagóra, sukcessorom Wacława Neustuppy należący, składaiący się z 545 morgów roli wraz z budynkami gospodarskiemi, oszacowany na 4782 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Gzerwca 1841 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

N 65. Mittwoch, den 17. Märg 1841.

9) Mothwendiger Berkauf. Land: und Stadtgericht zu Pofem

er were to till example for design that the forest

Der von dem Salomon David Peiser zu Erbpachtsrechten beseffene Antheil an dem Grundstücke sub No. 328 hier auf der Judenstraße, abgeschätzt auf 1107 Athlr. 20 fgr. 5 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Regisfratur einzusehenden Taxe, soll am 7 ten Juli 1841 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten Real-Intereffenten, namentlich ber Eigenthümer Salomon David Peifer modo beffen Erben und ber Eigenthümer bes zweiten Antheils an dem gedachten Grundstücke, der Raufmann Joseph Dbestyndo modo beffen Erben werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 5. Darg 1841.

solution yet the out on the

10) Loiktalvorladung. Urber bas Bermbgen bes am 4ten April 1827. hiefelbst verstorbenen Fleischers Philipp Russezunski ist am heutigen Tage ber Konkursprozes eröffnet worden.

Sprzedaż konieczna.
Stąd Ziemsko-mieyski w Poznaiu.

Część domostwa tu w Poznaniu przy ulicy Żydowskiey pod Nr. 328. leżącego, przez Salamona Dawida Peiser prawem wieczystey dzierzawy posiadana, oszacowana na 1,107 Tal. 20 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Lipca r 8 4 r. przed południem o godzinie 1 tiey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu interessenci realni, mianowicie wspomniony właściciel Salomon Dawid Peiser modo iego sukcessorowi i niewiadomi spadkobiercy właściciela drugiey części domostwa rzeczonego Józefa Obrzycko kupca, zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 5. Marca 1841.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem zmarłego w Szremie pod dniem 4. Kwietnia 1827 r. rzeźnika Filipa Ruszczyńskiego otworzono dziś process konkursowy. Der Termin zur Anmelbung aller Unsfprüche an die Konkursmuffe ficht am 12. Juni d. J. Bormittage um 11 Uhr vor bem herrn kande und Stadtgerichtes Rath Gillischewski im Partheien-Zimmer bes hiefigen Gerichts an,

Wer sich in biefem Termine nicht nielbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Maffe ansgeschloffen und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Schrimm, 26. Januar 1841. 'Abnigl. Lande u. Stabt-Gericht.

11) Der Rrüger Johann Furch und beffen Chefrau Johanna Charlotte geb. Dickhof, beibe aus Josepheruh, haben mittelst Chevertrages vom 10. Februar 1841 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Schneibemuhl, am 13. Febr. 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

12) Bekanntmachung. Der Gutepachter Johann Fethke zu Poblesie-Wysokie und bessen Braut Rosalia Fethke, ha, ben durch den Chevertrag vom 19. Februar 1841 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, dies wird hier mit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Mongrowif, ben 23. Februar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Termin do podania wszystkich pretensy do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 12. Czerwca 1841 o godzinie 11téy przed poliudniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią naszym Ur. Gillischewskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Szrem, dnia 26. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Jan Furch karczmarz i Joanna Charlotta Furch z domu Dickhof, obydwa z Josephsruhe, kontraktem przedślubnym z d. 10. Lutego 1841 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 13, Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Posesor Jan Fethke z Podlesia wysokiego i Panna Rozalia Fethke, wyłączyli przez kontrakt przedślubny z dnia 19. Lutego r. b. tak wspólność maiątku iako i dorobku, co się do publicznéy wiadomości donosi.

Wągrowiec, d. 23. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

THE THERETY REMARKS THE PROPERTY OF THE

13) Bekanntmachung. Bur Verbingung ber Kenigung und Fortschaffung bes Unraths aus 10 verschiedenen katrinen ber hiefigen in ber Stadt belegenen Militair-Anstalten an den Mindestfordernden, ist ein Termin auf Mittwoch den 31 sten Marz c. Vormittags 10 Uhr im unterzeichneten Bureau. Welle angesetzt, wozu Unternehmer eingesaden werden. Die diesfallsigen Bedingungen find bis zum Termin fortwährend einzusehen, Posen, den 10. Marz 1841.

Ronigliche Garnifon = Bermaltung.

14) Berfteigerung eines hauses. Montag ben 22. b. Mts. Bormittags 10 Uhr soll in ber Bohnung des Unterzeichneten am alten Markt No. 92., wo auch täglich bes Bormittags von 8 — 10 Uhr die Bedingungen einzusehen sind, das in der Aurz-Gasse No. 29 am alten Markt belegene und burch vereidete Taxatoren auf 911 Athlr. 10 fgr. 4 pf. abgeschähte hans an den Meistbietenden verfauft werden.

hauptmann a. D. und Roniglicher Auftione = Commiffarius.

15) Pferde = Auktion. Mittwoch ben 17. Mars gegen 1 Uhr follen aufbem hofe bes Hotel de Saxe eine kleine braune Lithauer Stute und ein Warschauer Schwarzsuchs beide 5 — 6 Jahr alt und vollkommen gesund, gegen gleich baare Bezahlung bem Meistbietenben versteigert, und konnen an diesem Tage bes Vorzmittags von 8 Uhr ab daselbst besichtigt werden.

Unschit, Sauptm. a. D. und Ronigl. Auftione = Commiffarine.

- 16) Die Mobel Auftion im Hotel de Saxe wird Mittwoch ben 17ten Marg fortgefett. An f ch u g.
- 17) Bekanntmachung. Die Königliche Regierung hat uns aufgegeben eine neue Stol-Gebühren-Laxe zu entwerfen. Der Entwurf ist gesertigt, bedarf jedoch noch ber Genehmigung ber Gemeinde. Wir fordern baher sammtliche verehrliche Mitglieder unserer Gemeinde hiermit auf: am 25. Marz c. Vormittags 11 Uhr in unserer Rirche zu erscheinen und ihre Erklärung über den Taxentwurf abzugeben. Posen, ben 14. Marz 1841.

Der Borftand ber evangelischen Rreug = Rirche.

18) Bei J. J. Heine in Posen ift zu haben: Die Landgemeinde in Preußen, geheftet 1 Athle.

entirely would sebite-

- 19) & heute Montag ben 15sten Mars 1841 findet bas von bem Piauisten Dr. Semm our Shiff und bem Biolinisten Fred Lund bereits angekündigte Concert im Saale bes Hotel de Same bestimmt statt. Die Zettel enthalten bas Nahere.
- 20) Anmonce. Ein junger unverheiratheter Maler, ber schon langere Zeit als Zeichnenlehrer bei einer abelichen Familie gewesen, wunscht wieder als solcher ein Unterkommem Gefällige Nachfragen erbittet sich berselbe unter ber Abresse C. Kl. in Deig bei Deutsch = Offromo.
- 21) Ein geubter Dachziegelstreicher findet fortwahrend Beschäftigung in ber Biegelei zu Schrimm. Die naberen Bedingungen erfahrt man dort bei herrn hepps ner, ober in Posen bei bem hauptm. und Regierunge-Setretair herrn Schonbeck.
- 22) Dnia 190 Kwietnia r. b. odbędzie się w Szamotułach walne zebranie towarzystwa okolicy Szamotulskiey.

Wishibire galeros Concendo Hisanit auf. am 25. Ochry c. Verminge († 1805) in moders Alder in cidocorranz p<del>er Aring Aring hier d</del>an Taxopinani deposits

Och Bookend ver evergelischen Kreugenirch.

23) Eine Zjahrige weiße Huhnerhundin mit schwarzem Behang, einem schwarzen Fleck über'in Schwanz, blaß gelbgebranntem Maul und bergleichen Punkten über ben Augen, so wie schwarzpunktirtem Körper, ist am 42. d. Mts. abhanden gekommen; ber ehrliche Finder wird gesteten, gegen angemessens Honarar sie Wilhelmsplaß No. 16 abzugeben.

v. Frankenberg, Lieutenant in ber 5ten Urt. Brigabe.

Biała wyżlica 3 roku maiąca, z czarnémi uszami i czarną plamą nad ogonem, iako téż blado żóko podpalanym pyskiem, takowemiż kropkami nad oczyma, i czarnokropkowana na ciele, zginęła 12. t. m. lub téż ukradzioną została. Rzetelny znalazca iest proszony za stósowny doucer w No. 16. na Wilhelmowskim placu ią oddać.

Frankenberg, Porucznik artyl.

distant in the more more

Bel J. J. Belw in Prien in su haben:

Die Langentziele is Dienem, gebeglet i Andre